alle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz-Comtoir un Posthause.

Nº 127. Freitag, den 27. Mai 1836.

Ungekommene gremden vom 25. Mai.

herr Guteb. v. Roczorowefi aus Goscieczon, I. in Do. 415 Gerberftrage; Frau Grafin v. Ralfreuth aus Rogmin, fr. Uffeffor v. Rappard, fr. Juftig-Com= miff. Lauber und fr. Dber = Landes = Berichts = Referend. Berndt aus Bollftein, Sr. Guteb. Bufchwald aus Breslau, I. in Do. 99 halbborf; Sr. Guteb. v. Chlapow= Bli aus Coonica, Br. Gutob. v. Rogalinsti aus Dfirobutet, Br. Gutob. v. Rier-Bli aus Ggfawo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Reg. = Uffiftent Teuber aus Bred= lau, I. in Do. 83 St. Martin; Gr. Ulbrich, Cand. ber Theol., aus Dlefchen, I. in No. 26 Ballifchei; Gr. Partit, v. Roftig aus Dresben, Gr. Bildhauer Cep= towell aus Potebam, Gr. Raufm. Lauf aus Dangig, Gr. Guteb. v. Ralfftein aus Pfarefie, Gr. Guteb. v. Begierefi aus Rubet, Gr. Guteb. v. Radonefi aus Pol= wice, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Miastowsti aus Zaborowo, I. in Mo. 165 Bilh. Str.; Gr. Raufm. Wiediewicz aus Brefchen, Gr. Pachter Ben= borf aus Rl. Guttown, I. in Do. 154 Buttelftr.; Br. Guteb. v. Sforgewefi aus Ramienice, Br. Guteb. v. Zuchlinefi aus Granmotam, Br. Guteb. Lowidi ans Starogrod, Die Brn. Guteb. Roman und Raimund v. Bronifowefi aus Liffa, Sr. Guteb. v. Otocki aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. Wilczynski aus Arzyzanowo, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Pachter Echauft, Sr. Forft-Abministrator Videl und Sr. Partif. Rierftein aus Sworowo, I. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Tribunal, 21d= vokat Wonniewicz aus Ralifch, I. in No. 136 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Lipski aus Zarnowo, Fr. Guteb. v. Mafometa aus Gogolewo, I. in No. 168 Bafferftr.; Sr. Amtmann Spliefigart aus Rudnit, Sr. Lehrer Dobroczewski aus Pudligfti, Sr. Lehrer Mromegnusti aus Kroben, I. in Do. 33 Wallischei; Sr. Erbherr von Budgifgewski aus Graffowo, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Erbherr v. Berom= Bfi aus Grodzisczto, Sr. Pachter v. Rurowefi aus Bolewice, Sr. Pachter Lieste aus Wiefzfowo, Sr. Pachter Demsti and Blugomo, fr. Guteb. Schall aus Rawicz, I, in No. 251 Breslauerftrage.

1) Bekanntmachung. Im Sypos thefenbuche bes im Pofener-Regierunge= Departenient, Schrimmer Rreifes, beles genen ablichen Guts Ratowta fieht Rubr. III. Do. 1. eine Proteffdtion, welche fur ben Johann Repomucen bon Rlocfiewicz wegen einer burch bas Con= befcenfions = Defert vom 29. November 1779 und oblatirt im Pofenfchen Grod= gerichte ben 18. Juli 1780. fur ben Canonicus Martin v. Rlockiewiez auf Die= fes Gut applicirten, bon biefem bem Michael v. Mofzegensfi, von biefem bem Sofeph v. Mofzegenefi, und bon biefem laut gerichtlich recognoseirten Sinftru= ments vom 20ten December 1796 wies berum ihm cedirten Forderung von Geche = Taufend Gulben polnifc ober 1000 Riffer. auf Die am Boten Mars 1797 gefchehene Unmelbung ex decreto vom 5ten Januar 1804 eingetragen worden ift.

Auf den Antrag des Bestiers von Makowka, Anton v. Kamienski, welcher die bereits erfolgte Berichtigung der obensgedachten Posten behauptet, fordern wir alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand-Inhaber oder aus irgend einem andern Rechtsgrunde auf die genannte Post Ansprüche zu haben glauben, hierdurch auf: ihre vermeintslichen Nechte spätestens in dem am 1. Juli c. Vormittags 10 vor dem Ackerendar Jung anstehenden Termine anzus melden und resp. nachzuweisen, widrigensfalls sie mit ihren Ansprüchen präkludirt

Obwieszczenie. W księdze hypotecznév dobr szlacheckich Rakówki w powiecie Szremskim Departamencie Poznańskim położonych, iest pod Rubr. III. No. I protestacya dla Jana Nepomucena Klockiewieza, na wniosek z dnia 30. Marca 1797 moca de. kretu z dnia 5. Stycznia 1804 na dług 6000 zlt. pol. czyli 1000 Tal. zapisana, a który to dług wyrokiem dnia 29. Listopada 1779 w Sądzie Grodzkim w Poznaniu dnia 18. Lipca 1780 oblatowanym, na dobrach tych dla kanonika Marcina Klockiewicza zahypotekowany był, tenże przekazał dług ten Michałowi Moszczeńskiemu, ten go zaś Józefowi Moszczeńskiemu, a ostatni nakoniec, podług sądownie potwierdznego dokumentu z dnia 20. Grudnia 1796 pierwszemu posiedzicielowi na odwrót cedował.

Na wiosek właściciela Rakówki Ur. Antoniego Kamińskiego, który twierdzi, iż kapitał ten iuż dawno zapłaconym został, wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzyby iako, właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub z iakiego innego zrzódła prawnego, do wspomnionego kapitału pretensyą iaką mieć mniemali, aby prawaswe mniemane naypóźniey w terminie na dzień i. Lipca r. b. o godzinie totey zrana przed Referendaryuszem Jung wyznaczonym, obznaymili, a mianowicie udowodnili, w przeciwnym razie zaś z preten.

und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 1. Marg 1836.

Ronigliches Ober = Landesge = richt; I. Abtheilung.

syami swemi prekludowani i im względem tychże wieczne milczenie nakazanem będzie.

Poznań, dnia 1. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański; wydział pierwszy.

## 2) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Vofen.

Dås dem Buchbinder Johann Philipp Lehmann gehörige, hieselbst sub Mo. 288 und 289 in der Schloßstraße belegene Grundstück, abgeschätzt auf 13103 Kthl. 15 sgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll nicht in dem durch das Subhastations = Patent vom 17. August auf den 1. April 1836 angesetzten Termin, sondern am 1sten Inli 1836, Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirtwerden.

Dofen, ben 3. Dezember 1835.

Roniglich Preug, Lands und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość introligatorowi Janowi Filipowi Lehmann należącay tu w Poznaniu na ulicy Zamkowé, pod No. 288 i 289. sytuowana, oszacowana na 13,103 Tal. 15 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być nie na dniu 1. Kwietnia 1836. iak w patencie subhastacyjnym z dnia 17. Lipca powiedziano, lecz tylko dnia 1. Lipca 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Ldiktalcitation. Die unbefann= ten Erben, beren Erben ober nachfte Ber= wandten bes zu Strasburg in Wefipreugen am 9. October 1831 an ber Cholera ver= ftorbenen Wachtmeiftere Rabicke in ber Pofener Landwehr-Gefadron Do. 38. wer= ben hierdurch vorgeladen, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 16 ten December 1836 Bormittage 10 Uhr anberaumten Termine in unferm Partheien-Bimmer bor bem Landgerichte= Rath Bonftedt perfonlich ober burch einen gerichtlichen Special, Bevollmachtigten gu geftellen, und weitere Unweifung gu ge= wartigen, wibrigenfalls die Erbichaft bem Fiecus fur verfallen angenommen, ibm ber Nachlaß gur freien Disposition ver= abfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich aber erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen anauerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, fondern fich lediglich mit tem, was alsbann noch von ber Erb= schaft vorhanden ift, ju begnugen ver= bunden fenn foll.

Dofen, ben 24. Novbr. 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Z pobytu niewiadomi sukcessorowie czyli bliżsi krewni w Strasburgu (Brodnica) w prusiech zachodnich w dniu 9 Października 1831. na cholerę zmarłego Wachmistrza siły krajowo obronney 38go Poznańskiego szwadronu Radicke wzywaią się ninieyszém, aby w przeciągu gciu miesięcy a naypóźniey w wyznaczonym przed Sędzią Bonstedt w izbie naszéy instrukcyinéy na dzień 16. Grudnia 1836. zrana o godzinie Totey terminie oso. biście lub też przez prawnie umoco. wanego pełnomocnika się stawili, i dalszych rozrządzeń w téy mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie sukcessya Fiskusowi iako za przypadłą uznana, onemu iako takiemu pozostałość do dalszey dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzie, dopiero po zaszłey prekluzyi zglaszaiący się, wsezlkie iego czynności i rozrza. dzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż mocen žądać odeń kalkulacyi lub wynadgrodzenia pobieranych użytków, bedzie musiał przestać iedynie na tem cokolwiek by sie na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Poznań, dnia 24. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schubin.

Das im Rentamte Inin hiefigen Kreisfes belegene, ben Erben bes Gottlob Rautz zugehörige Erbpachts = Vorwerk Benetia nebst seinem Abbau Karolewo, abgeschätt auf 21,728 Rthlr. 20 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 27. Juni. 1836. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbefannte Real , Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in diesem Ter-

mine zu melben.

Schubin, ben 27. November 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szubinie.

Folwark wieczysto - dzierzawny Wenecya wraz z budynkami w Karo- lewie w obwodzie urzędu ekonomicznego Znin, w powiecie tuteyszym położony, do sukcessorów Boguchwała Kautz należąty, oszacowany na 21,728 Tal. 20 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 27. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Köfktalcitation. Es werden biejenigen, welche an die von dem vormaligen Kulfs - Soten des aufgelöseten Friedens - Gerichts zu Inin, Johann Ezapjewski mit 50 Athlr. bestellte Dienst- Eaution aus der Zeit seiner Function in gedachter Eigenschaft Ansprücke zu haben vermeinen, diese Ansprücke in termino den 7. September c. Bormitztags 10 Uhr vor dem Herrn Land und Stadt - Gerichtsrath Zuckermann im hiessigen Gerichts - Locale anzumelden aufgez

Zapozew edyktalny. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi służbo-wey przez Jana Czapjewskiego na-ówczasowego pomocnika woźnego zniesionego Sądu Pokoju w Żninie w ilości 50 Tal. złożoney, pretensye z czasu iego urzędowania w rzeczonym stosunku mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 7 go Września r. b. przed południem o godzinie 10tey przed Ur. Tuckermann Radzcą Sądu Ziemsko-miey.

forbert, wibrigenfalls sie in contumaciam bamit praclubirt und an bas übrige Bermogen bes 20. Czapjewski verwiesen werben mußten.

Schubin, ben 15. Mai 1836. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Die am 31sten August 1834 kopulirten Kolonist Beate gebornen Manthen, und Martin Buchholzschen Scheleute zu Sipiorn, ha= ben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 20. Februar und 23. April b. J. die Güter=Gemeinschaft mit ber im §. 393 Lit. I. Theil II. bes Allgemeinen Land= rechts bestimmten Wirkung ausgeschlossen. Schubin, den 23. April 1836.

Konigl. Prens. Land, und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf.

Das ben Alderburger Carl August Fechnerschen Erben gehörige, in der Stadt Kopnitz Bomster Kreises unter Mo. 35 belegene Grundstück, besiehend aus Wohn und Wirthschafts-Gebäuden, hofraum, Garten, Wiesen und Ackerstücken, abgeschätzt auf 2270 Athle., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Wedingungen, in der Kegistratur einzussehenden Tare, soll am 23. Ang ust 1836 Vormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung

skiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z niemi prekludowanemi i do reszty maiątku Czapjewskiego odesłanemi zostaną.

Szubin, dnia 15. Maja 1836. Krol. Proski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Beata z Mantheyów, i Marcin Buchholz małżonkowie koloniści w Sipiorach, na dniu 31. Sierpnia 1834 zaślubieni, wyłączyli układem sądowym z dnia 20. Lutego i 23. Kwietnia r. b. wspólność maiątku z skutkiem w §. 393 Tyt. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego wyrzeczonym.

Szubin, dnia 23. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaź konieczna.

Nieruchomość sukcessorom miesz czanina Karóla Augusta Fechner należąca, w mieście Kopanicy powiecie Babimostskim pod No. 35 położona, składaiąca zbudynków mieszkalnych i gospodarskich, podwórza, ogrodu, łąk i ról, oszacowana na 2270 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Sierpnia 1836 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzenia sądowego sprzedana.

ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Wollstein, ben 26. Marg 1836.

Konigh Preuf, Lands und Stadts Gericht.

8) Bekanntmachung. Die Interseffenten, welche die halbjährigen Zinsen pro Johanni 1836 bei der Provinzials Landschafts-Kasse zu zahlen haben, sins den die Herren Kassen-Kuratoren von 9 Uhr Bormittags dis 1 Uhr Nachmittags im Kassenlofale gegenwärtig, ausgenommen die Sonn- und Fest-Lage.

Der Zahlungs-Ternin beginnt mit bem 16. und Mießt mit dem 26 fen Juni c. Wenn die Zinsen bis zu dies sem Tage nicht eingezahlt werden, so muffen davon halbsahiege Berzugszinsen entrichtet werden.

An die Conpond-Inhaber werden die Zinsen vom 1. bis zum 15. Juli c. sedoch nur in den oden benannten Stunden von der Kasse gezahlt, und werden diesenigen, welche auf mehrere Coupons und von verschiedenen Gütern Zahlung nachsuchen, zur Erleichterung des Geschäfts aufgefordert, die Coupons mit einer von ihnen unterschriedenen Nach-weisung, welche die Nummer, den Bestrag und den Namen der Güter, auch von sedem Gute besonders zusammengesstellt, enthält, dem Rendanten zu überz geben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi, naypóźniey w terminie oznaczonym zgłosili.

Wolsztyn, dnia 26 Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie Interessenci, którzy półroczne prowizye w terminie Sgo Jana 1836 do Kassy Prowincy-alnéy Ziemstwa płacić maią, zastaną P. P. Kuratorów Kassy od godziny gtéy przed południem, do godziny téy po południu w izbie kassowéy, wyjąwszy dni niedzielne i świąteczne.

Termin płacenia zaczyna się z dniem 16 go a kończy się z dniem 26 go Gzerwca r. b. Gdyby do dnia tego prowizye zaplacone nie zostały, wtenczas od takowych półroczne prowizye za przewlokę zapłacone być muszą.

Posiadaczom kuponów wypłacone będą prowizye od I go do 15 go Lipca r. b. lecz tylko w godzinach wzwyż wymienionych, wzywaią się zaś ci, którzy na więcey iak ieden kuponów i różnych dóbr wypłaty żądaią. aby dla ułatwienia czynności takowe podali Rendantowi z podpisanym przez nich wykazem, któryby nummer, ilość i nazwisko dóbr, oraz z każdych dóbr osobno zebrane kupony, obeymował.

Zugleich bringen wir unsere Bekannt= machung vom 16. Januar 1833 wegen Herausgabe ber neuen Zins = Coupons hiermit in Erinnerung.

Posen, den 20. Mai 1836. Provinzial - Landschafte = Direktion. Przypominamy także obwieszczenie nasze z dnia 16. Stycznia 1833 r. względem wydania nowych kuponów.

Poznań, dnia 20. Maja 1836.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

9) Todesanzeige. Das gestern Mittags 1 uhr erfolgte Ableben unsers geliebten Gatten und Baters, des Rittergutsbesigers und gewesenen Rreis-Steuer-Einnehmers Johann Gotthilf Sturtel, zeigen tiefbetrubt bessen entfernten Freunden und Verwandten hierdurch ergebenst an.

Meferit, ben 23. Mai 1836.

Die Sinterbliebenen.

- 10) Die verehrten Gonner der Luisenschule, welche die Gute gehabt haben, zu versprechen, daß sie den Ausbau des ehemaligen Benediktiner=Nonnen=Rlosters durch ihre Gespanne fordern wollen, bitte ich dringend, die versprochene Hulfe jetzt eintreten zu lassen, wo hohe Berge von Schutt von der Straße fortzubringen sind, die bis zum 6. Juni aufgeraumt werden mussen. Bielefelb.
- 11) Na Chwaliszewie pod No. 31 znayduie się dom z przyległościami z wolney ręki do sprzedania, życzący sobie takowy nabydź, niech się zgłośi do sukcessorów

  Tomasza Jakubowicza.

countries of the growing the countries of the contribution of

. Terrespect to the state of the second of t

the state of the s

Poznań, dnia 20. Maja 1836.